## N= 36.

# Posener Intelligenz-Blatt.

## Mittwochs, den 5. Mai 1824.

#### Angefommene Fremde vom 3oten April 1824.

Hr. v. Sawicki, Capitain ber Gensd'armerie, aus Unruhskabt, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Kosicki aus Psarski, Hr. Gutsbesitzer v. Sucharzewski aus Barby, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Joseph Iborowski aus Werlin, I. in Nro. 81 Markt, Hr. Gutsbesitzer v. Zakrzewski aus Woly, Herr Calculator v. Czarnecki aus Jutroschin, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

#### Den Iten Mai.

Hr. Gutsbesitzer v. Kalkstein aus Psarsti, Hr. Gutsbesitzer v. Swinarsti aus Schocken, Hr. Gutsbesitzer v. Jesiolowski aus Strzyze, I. in Nro. 243 Bredlauerstraße; Hr. Regiments-Urzt Peterson aus Cosel, I. in Nro. 244 Bredlauerstraße; Hr. Sperling, Lieutenant in der Gensd'armerie, aus Schonlanke, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße; Frau Louise Guyol aus Neuschatel, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. von Radwarsti aus Serbionowo, I. in Nro. 30 Walischei.

Durch gereift.

herr General Domblo von Paris fommend nach Warfchau, Br. Wernig, Sauptbant = Abminiftrator, nach Berlin.

Abgegangen.

Hr. Kaufmann Diefe nach Warschau, Hr. Kaufmann Marcus nach Bromberg.

Chiftal=Borlabung.

Der über das Bermögen des Apothesfer Daniel Fröhlich zu Schwersenz besteits am 1. Juni 1801 eröffnete Conscurs, wird hiermit reassumirt, und ein Termin zur Liquidation der Forderungen an die Masse auf den 6. Juli c. Bornittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtssnath Culemann in unserm Instructionszimmer anderaumt.

Es werden daher alle diejenigen, die an diese Masse Ansprüche zu haben vermeinnen vorgeladen, in diesem Termin entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderungen anzumelden, und geshörig nachzuweisen, ausbleibenden Falls aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ausprüchen an die Masse präcludirt und ihnen gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Denjenigen Pratendenten, welche vom personlichen Erscheinen abgehalten werzben und denen es hier an Bekanntschaft sehlt, werden die Justiz-Commissarien Landgerichtsrath Bon, Justiz-Commissarien Mittelstädt und Justiz-Commissaries Jastobn als Mandatarien in Vorschlag gestracht.

Pofen ben 16. Februar 1824. Konigl, Preuß. Landgericht. Zapozew edyktalny.

Konkurs nad maiatkiem zmarlego. w Swarzędzu Aptekarza Daniela Fraehlich, dnia 1. Czerwca 1801 otwarty ninieyszym reassumuie się i termin do likwidowania wszelkich pretensyi do massy teyże na dzień 6. Lipca r. b. zrana o godzinie gtey, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann, w Izbie naszév Instrukcyinéy sądu naszego wyznaczony został, wzywamy zatym wszystkich tych, którzy do teyże massy pretensye mieć mniemaia, aby się na terminie tym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i pretensye swe podali i udowodnili, gdyż w razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do massy prekludowani będą, i wieczne milczenie względem innych wierzycieli mu nakazane zostanie.

Tym pretendentom, którzy osobiście stanąć nie mogą, i którym tu zbywa w mieyscu na znaiomości, UUr. Boy, Mittelstaedta, i Jakobiego na Mandataryuszów proponuiemy, których pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć mogą.

Poznań d. 16. Lutego 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subbaffations = Datent.

Im Bege ber Execution werden die im Schrodaer Kreise Posener Regie= rungs = Bezirks belegenen Guter Babin nebst dem Vorwerk Podgan und das Dorf und Vorwerk Bonnice, welche nach der gerichstlichen Tare auf 59007 Kthle, abgeschätzt worden, subhastirt, wozu drei Bietungs = Termine auf

ben 13. Marz, ben 15. Juni,

ben 21. September f. 3.,

Vormittags um 9 Uhr und wovon der britte und letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Landgerichts = Uffessor Schneider angesetzt worden sind.

Wir laden daher alle Kauflustige und Besitzsähige hiermit ein, sich an diesen Terminen in unserm Gerichts = Locale perstönlich, oder durch Bevollmächtigte einzusinden, und den Zuschlag, falls nicht gesetzliche Hindernisse eintreten sollten, an die Meist = und Bestbietenden zu geswärtigen.

Die Kaufbedingungen und die Tare konnen täglich in unserer Concurs : Regi= firatur eingesehen werden.

Pofen ben 28. October 1823. Koniglich = Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

W drodze exekucyi dobra Babin z folwarkiem Podgay i wies i folwark Boynice w Powiecie Szredzkim i Departamencie Regencyi Poznańskiey położone, sądownie na 59007 tal. otaxowane, subhastowane będą w terminach trzech przed Deputowanym Assessorem Schneider

na dzień 13, Marca, na dzień 15. Czerwca, i

na dzień 21. Września r. pr. zrana o godzinie 9tey z których trzeci a ostatni zawitym iest. Wzywamy przeto ochotę kupna maiących, aby się albo osobiście, albo przez Pełnomocników w terminach tych w naszym lokalu sądowym stawili, i naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Warunki kupna i taxa dobr codziennie w naszey Registraturze konkursowey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 28. Paźdz. 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = patent.

Das in dem Amtsborfe Stuffelsborf bei Schneidemuhl unter Nro. 1 belegene, der Wittwe Garzfe zugehörige Freischulzzengut nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 5045 Mthlr. 29

Patent Subhastacyiny.

Sołectwo okupne we wsi Król. Stüsseldorf pod Piłą pod Nro. 1. położone, wdowie Garckiey należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na 5045. tal. 29 śgr. 4 szel. iest oceniofgr. 4 pf. gewürdigt worden ift, soll auf Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind

auf ben 28. December d. I.,
— ben 29. Marz k. I.,
und ber peremtorische Termin

— den 30. Juni k. I., vor dem Landgerichts-Uffessor Wegener, Worgens um 9 Uhr angesetzt. Besitssähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlasgen und auf die etwa nachher einkommenchen Gebote nicht weiter geachtet wers den soll, in sosern nicht gesetzliche Grünste dies nothwendig machen.

Die Tare kamt gu jeder Zeit in unferer

Registratur eingesehen werben.

Schneidemubl ben 9. October 1823.

Chictal=Citation

Gegen die Erben des Stanislans von Kofzutski, ift bei uns von dem Frasen Eustachins v. Wollowicz zu Dzialyn und bessen Ehegattin Julia geborne v. Breza wegen der für sie auf den im Gnesener Kreise belegenen Gütern Dzialyn sub Rubr. III. Nro. 3. und Wittowo Rubr. III. Nro. 6. eingetragenen Evictionalsumme von 40,000 Floren betreffenden Protestation die Dissamationskage eingereicht worden, welche den

ne, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią; którym końcem termina licytacyjne

na dzień 28. Grudnia r. b. na dzień 29. Marca 1824. termin zaś peremtoryczny na

dzień 30. Czerwca 1824.

zrana o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Wegner w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną być może.

w Pile d. 9. Października 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Przeciw Sukcessorom Ur. Stanisława Koszutskiego zaniesioną iest do Sądu naszego, przez Eustachiego Hrabiego Wołowicza w Działyniu i tegoż małżonkę Julią z Brezow, względem summy ewikcionalney 40,000 Złotych polskich dla nich na dobrach Działyniu, pod Rubr. III. Nr. 3. i Witkowie pod Rubr. III. Nr. 6, w Powiecie Gnieznińskim leżących, sposobem protestacyi zahypotekowaney skarga Diffamacyina, która ten obeymuie wniosek, aby

Antrag enthält, die Berklagten anzuhalten, den gedachten Realanspruch geltend zu machen, ihnen eventualiter hiermit ein ewiges Stillschweigen aufzulegen, und die Protestation löschen zu tassen.

Der Mohnort ber Stanislaus v. Ro= fautstifden Erben ift unbefannt, wir weisen baber bieselben, beren etwanige Erben, Ceffionarien, ober bie fonft in ihre Rechte getreten find, hierdurch an: wegen bes obigen Unspruchs Rlage zu erheben und binnen 4 Wochen, fpate= ftens aber in dem zur Beantwortung ber Rlage, und zur Instruction ber Sache auf den 16. Juni d. J. Morgens um 9 Uhr vor dem Deputirten Geren Land= gerichterath Lehmann angesetten Ter= mine, zu welchem fie hierdurch offent= lich vorgeladen werden, nachzuweisen, daß es geschehen ift, oder zu gewärti= gen, daß ihnen hiermit ein ewiges Still= schweigen auferlegt, und Die Loschung ber Protestation veranlagt werben wird, ohne baß es ber Ginreichung bes Drigis nal = Supothefen = Recognitions = Scheins hierzu bedarf.

Gnesen den 16. Februar 1824.

Ronigh Preuß. Landgericht.

Subhastations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise, im Dorfe Dabrowo unter Nro. 7 belegene, ben Daniel

pozwanych zniewolić, iżby wspomniony dług hypoteczny za ważny udowodnili, eventualnie aby im wieczne nakazaném było milczenie, i aby protestacya wspomniona wymazać dali. Gdy więc mieysce zamieszkania Sukcessorów Stanisława Koszutskiego wiadomem nie iest, przeto zalecamy tymże, lub tychże sukcessorom, cessyonaryuszom, lub też tym, którzy w ich weszli prawa, aby względem wyżey wspomnionego długu skargę zanieśli, i naydaley we 4rech tygodniach zaś w terminie do odpowiedzi na skargę i Instrukcyi sprawy na dniu 16. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtév przed Deputowanym Ur. Lehmanem, Sedzią Ziemiańskim w sali sądu tuteyszego wyznaczonym, na który ich publicznie zapozywa się udowodnili, iako to iuż nastąpiło, lub też spodziewać się, iż im wieczne milczenie nakazanem będzie; i wymazanie protestacyi rozrządzonem zostanie.

W koncu że do tego złożenie oryginalne zaświadczenia hypotecznego iest potrzebném.

Gniezno d. 16. Lutego 1824-Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo czynszowne pod jurysdykcyą naszą w wsi Dąbrowie, Powiecie Mogilnickim pod liczbą 7. potożone, małżonków Fliessów własne, wraz z przyległościami, które Fliedschen Chelenten zugehörige Erbzinsgut nebst Un= und Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 372 Atlr. 15 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf ben Untrag eines Gläubigers Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

hierzu haben wir einen Termin auf ben 14. Juli d. J. vor dem Deputirten herrn Landgerichtsrath Jentsch Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, und laden Kaussussige zu selbigem hierdurch ein.

Die Taxe kann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Gnefen ben 29. Marg 1824.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

według sądowey taxy na 372 Tal. 15. śbrgr. oszacowanem iest, na wniosek wierzyciela z powodu długu drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedanym być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 14. Lipca r. b. zrana o godzinie 9téy, przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jentsch, w sali posiedzeń sądu naszego, na który chęć maiących nabycia tegoż gospodarstwa ninieyszém zapozywamy. Taxa tego gospodarstwa w Registraturze paszéy przeyrzaną być może.

Gniezno d. 29. Marca 1824. Królewko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Aufgebot.

Auf ben Antrag bes Grafen Eustaschins von Wollowicz und bessen Ebegatztin Julia geborne v. Breza, wird der Abalbert v. Kwilecki, dessen etwanige Ersben, Cessionarien, oder die sonst in seine Rechte getreten sind, hierdurch vorzelaben, ihren Anspruch auf die ex Decreto vom 26. November 1798. Rubr. III. Nro. 5. auf der Herrschaft Dzialyn Gnesener Kreises eingetragene Summe von 49 Ktlr. 16 ggr. binnen 3 Monaten, spätestens aber in dem auf den 19. Juli d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgezrichts Alsselfesser Schwürz hierselbst angez

#### Wezwanie.

Na domaganie się Eustachego Hrabi Wołowicza i małżonki tegoż Julyi z Brezów, wzywamy ninieyszym Ur. Woyciecha Kwileckiego tegoż Sukcessorów, cessyonaryuszów, lub też tych, którzy w iego weszli prawa, aby pretensyą swą do summy 49. Talarów 16. dgr. stósownie do rozporządzenia z dnia 26 Listopada 1798 na maietności Działyńskiey, Powiecie Gnieznińskim w Rubryce III. pod Nrem 5. zahypotekowanéy, w przeciągu 3ch miesięcy naydaley zaś w terminie na dzień 19. Lipca r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Deputowanym W. Schwürz Assessorem, w sali safetsten Termine gebührend nachzuweisen, und bas weitere rechtliche Verfahren, außbleibendenfalls aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Unsprüchen präcludirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, Prospocanten auch werden ermächtigt werden in Kraft des alsdann abzufassenden Erfenntnisses die Loschung dieser Forderung, ohne daß es der Production des Recognitions-Scheins bedarf, bei der Hypothekenbehörde nachzusuchen.

Gnefen ben 23. Februar 1824.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Avertissement.

Es follen Die gur Rrallichen Liquida= tione-Daffe gehörigen im Wongrowiecer Kreise belegenen Guter Rolbrab und Ro= piec, bem Untrage ber Real = Glaubiger aufolge, auf brei nach einander folgende Jahre, nehmlich von Johanni 1824, bis babin 1827, an ben Meifibietenden of= fentlich verpachtet werden. Wir haben hierzu einen Termin auf ben 23. Juni b. J. Nachmittage um 3 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichterath Lehmann anberaumt, und laben Pachtlu= frige por, fich in bemfelben auf unferm Partbeien = Bimmer perfonlich ober burch gefetlich legitimirte Bevollmachtigte ein= Bufinden, und fann ber Meiftbietenbe und Cautionsfähige gewärtig fein, daß ihm die Pact zugeschlagen werden wird. du tuteyszego wyznaczonym, należycie wykazali, i dalszego postępowania, oczekiwali. W razie zaś niestawienia się spodziewać się maią, iż z pretensyą swą wykluczonymi, i wieczne im w téy mierze nakazane zostanie milczenie. Prowokanci zaś będą upoważnionemi na mocy wyroku następnie zapaść maiącego wymazania pretensyi téy, bez produkowania zaświadczenia hypotecznego, na ten koniec potrzebnego. u władzy hypotecznéy poszukiwać.

Gniezno d. 23. Lutego 1824. Król. Pruki Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Dobra Koldrab i Kopiec w Powiecie Wagrowieckim leżące, a do massy likwidacyinéy niegdy Kralla należące, maią być w skutku wniosku realnych Wierzycieli na trzy po sobie następuiące lata od S. Jana 1824 aż do tegoż czasu 1827. drogą publiczney licytacyi, naywyżey podaiącemu w dzierzawę wypuszczone. Tym końcem wyznaczonym iest termin licytacyiny na dzień 23. Czerwca r. b. po południu o godzinie 3ciey, przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Lehmann, w sali sądowey, na który chęć maiących dzierzawienia wzywamy, aby się albo osobiście, lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upowažnionego stawili. Pluslicytant kaucyą złożyć mogący spodziewać się

Die Pachtbedingungen konnen in un= ferer Regiftratur eingefehen werden.

Gnesen ben 5. April 1824.

może, iż mu dzierzawa przysądzona zostanie.

Warunki dzierzawienia w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą. Gniezno d. 5. Kwietnia 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Krotoschiner Rreise in ber Stadt 3dung unter Mro. 381 belegene, bem Tuchscheerer Daniel Franke zugehörige Grundfluck, welches nach ber gericht= lichen Taxe auf 175 Rthlr. gewürdigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Glaubiger Schulden halber bffentlich an ben Meifibietenden verfauft werden, und ift biergu ein neuer peremtorischer Bietungs-Termin auf ben 19. Juli c. por bem Herrn Landgerichterath Roquette Morgens um 10 Uhr in 3bung angefett.

Befigfabigen Raufern wird diefer Ter= min mit ber Nachricht befannt gemacht, bag bas Grundftud bem Meifibietenben zugeschlagen werben foll, in fofern nicht gefehliche Grunde dies verhindern.

Die Tare fann gu jeder Beit in unfe= rer Registratur eingesehen werben.

Krotoschin den 8. Marg 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

ar a fall done of the part

there are tour, for the finite of a site of requestion of the

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcya naszą, w mieście Zdunach, Powiecie Krotoszyńskim pod Nrem 381 połožona, do Daniela Franke postrzygacza należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 175. iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey dającemu sprzedaną być ma, którym końcem termin nowy peremtoryczny na dzień 19. Lipcar. b. zrana o godzinie 10téy przed W. Sędzią Roquette w mieyscu Zdunach wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w tymże nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przéyrzana być może.

Krotoszyn d. 8. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Das im Mogilner Kreise belegene, bem Abam Siwinski zugehörige Schulzzengut Bieslin, soll auf den Antrag des Depositorii des unterzeichneten Gerichts auf drei nach einander folgende Jahre, und zwar von Johanni d. J. bis dahin 1827 biffentlich an den Meistbictenden verpachtet werden. Hierzu haben wir einen Termin auf den 28. Mai d. J. vor dem Deputirten Herrn Landgerichtszwath Jentsch Morgens um 9 Uhr hierzselbst angeseht, zu welchem Vachtlustige vorgeleden werden.

Die Pachtbedingungen fonnen in un= ferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 5. April 1824.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Publicanbum.

Das erbpachtliche Mühlengut Ezerniak nebst Wassermühle bei Strzelno im Mogilner Kreise belegen, soll mit allem Zubehör auf den Untrag der Nealgläubiger auf ein Jahr, nämlich von Johanni d. J. bis wieder dahin 1825 an den Meistbietenden öffentlich verpachtet werben. Wir haben hierzu einen Termin

auf ben 21. Mai c. Bormittage um

9 Uhr vor bem Deputirten herrn Land=

Obwieszczenie.

Solectwo w Beślinie w Powiecie Mogilińskim położone, Adama Siwińskiego własne, ma być na wniosek depozytu podpisanego Sądu, na trzy po sobie idace lata, to iest: od S. Jana r. b., aż do tegoż czasu 1827, publicznie naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Maja r. b. zrana o godzinie 9., przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Wnym Jentsch, w sali naszéy, na który chęć dzierzawienia maiących zapozywamy.

Warunki dzierzawy muszą być w Registraturze naszéy przeyrzane.

Gniezno d. 5. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Folwark Czerniak wieczysto dzierzawny w Powiecie Mogilińskim przy Strzelnie położony, ma być na wniosek realnych wierzycieli wraz z wodnym młynem, i wszystkiemi przynależytościami, na rok ieden od S. Jana r. b., aż do tegoż czasu 1825, drogą publicznéy licytacyi w dzierzawę wypuszczonym. Tym końcem wyznaczony iest termin li-

Gerichts = Auscultator Klossowski in uns ferm Sigungs = Saale hierselbst anberaumt, wozu Pachtlustige hiermit eingeladen werden. Die Pachtbedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnesen ben 12. April 1824.

Konigl, Prenf. Landgericht.

Befanntmachung.

Auf den Antrag des Mandatarii der Königlichen Haupt = Banque zu Berlin, soll das im Wzgrowiecer Kreise belegene abliche Gut Podlesse Koscielno, auf drei nach einauder folgende Jahre, und zwar von Johanni 1824 bis dahin 1827, bffentlich an den Meistbictenden verpachtet werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf den 28. Mai d. J. vor dem Deputirten Herrn Landgerichts = Affessor Schwurz Morgens um 9 Uhr hierselbst angesetzt, und laden dazu Pachtlustige hierdurch por.

Die Pachtbedingungen konnen in unferer Registratur einoesehen werden.

Gnefen ben 29. Marg 1824. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das in der Stadt Breschen unter Mro. 10 belegene, dem Hirsch Seelig Zöllner zugehörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 105

cytacyi na dzień 21. Maja r. b. zrana o godzinie 9téy, przed Deputowanym Auskultatorem Kłosiowskim, w sali sądu tuteyszego od ryć się maiący, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszem wzywamy. Warunki dzierzawienia w Registraturze naszey przeyrzanemi być mogą.

Gniezno d. 12. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Na wniosek Mandataryusza Królewskiego Banku Głównego w Berlinie, ma być wieś szlachecka Podlesie Kościelne, w Powiecie Wągrowieckim położona, na trzy po sobie idące lata to iest: od S. Jana r. b., aż do tegoż czasu 1827, publicznie naywięcey daiącemu wydzierzawiona.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Maja r. b. zrana o godzinie gtéy, w sali naszéy, przed Deputowanym Ur. Schwürz Assessorem, na który chęć dzierzawienia maiących ninieyszém zapozywamy.

Warunki dzierzawy mogą być w Registraturze naszéy przeyrzane.

W Gnieznie d. 24. Marca 1824. K. olewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk.

Patent Subhastacyiny.

Grunt pod jurysdykcyą naszą, w mieście Wrześni pod Nrem 10. położony, do Hirscha Selig Zelner należący, który podług taxy sądownie sporządzoney, na 105 Talarow oce-

Rtir. gewurdigt worden ift, foll auf ben Antrag eines Glaubigere offentlich an ben Deffbietenben verfauft werben.

hierzu haben wir einen Termin auf ben 16. Juli b. J. Morgens um g Uhr vor bem herrn Landgerichte : Uffef= for b. Potrpfowski allhier angefett.

Befitfahige Raufer werben gu biefem Termine hierdurch vorgelaben. Die Taxe fann gu jeber Beit in unferer Regi= ftratur eingesehen werben.

Gnefen den 7. April 1824. Ronigl. Preuf. Landgericht. niony, ma być na żądanie Wierz ciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Ktorym końcem termin licytacyiny na dzień 16. Lipca, zrana o godzinie gtey, przed Deputowanym Assessorem W. Potrykowskim, w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących zaposię ninieyszem do tegoż

terminu.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może. Gniezno d. 7. Kwietnia 1824.

Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

#### Chictal=Citation.

Nachdem über ben Nachlaß bes zu hamrancho am 17. Juli 1815 verftor= benen Dublenmeiftere Johann Chriffian Bener, an heutigem Tage ber erbschaft= liche Ligudations=Prozes eröffnet worden ift, werden fammtliche unbefannte Glau= biger vorgeladen, fich in termino ben 27. Anguft b. 3 vor bem Deputirten Landgerichtsrath Krnger Morgens um 8 Uhr, entweder in Person ober burch legitimirte Bevollmachtigte, wozu bie biefigen Juftig= Commiffarien Morit und Mittelftabt in Vorschlag gebracht werden, zu gestellen, ihre Ansprüche an die erbschaftliche Liquidations = Maffe ge= buhrend anzumelden und beren Richtig= feit nachzuweisen.

Die ausbleibenden Creditoren werden aller ihrer etwanigen Borrechte fur ber= luftig erklart, und mit ihren Forberun= gen nur an basjenige, was nach Befriebigung ber fich melbenben Glaubiger

#### Pozew Edyktalny.

Po otworzeniu processu spadkowo'-likwidacyinego nad maiatkiem zmarlego w Hamrzycku, pod dniem 17. Lipca 1815 Jana Chrystyana Beyer mlynarza, zapozywaią się ninieyszém wszyscy wierzyciele nieznaiomi, aby na terminie dnia 27. Sierpnia r. b. zrana o godzinie Smey, przed Deputowanym Urodz. Kryger Sędzią Ziemiańskim, osobiście, lub przez pełnomocników wylegitymowanych, na których Kommissarze sprawiedliwości Moritz, i Mittelstaed proponuią się, stawaiąc, pretensye swe do massy spadkowolikwidacyinéy oznaymili, i razem udowodnili. Wierzyciele niestawaiacy, wszelkich mieć mogących prae. rógatywów pozbawieni z pretensyami swemi, do reszty massy po zaspobon ber Maffe noch ubrig bleiben mochte, koieniu wierzycieli melduigcych się berwiesen werben.

Schneidemuhl ben 1. April 1824.

pozostającey, odesłani beda.

W Pile d. I. Kwietnia 1824. Koniglich Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastatione = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit, int Inowraclawichen Rreise unter Dro. 141 belegenen Guter Leg und halb Barano= wo Mro. 5. Lit. A., ben Frang v. Rudni= dischen Cheleuten gehorig, nebft Bubehor, welche nach ber in beglaubter Abschrift beigefügten gerichtlichen Tore und gwar Leg auf 32186 Athle. 13 ggr. und halb Baranowo Mro. 5 Lit. A. auf 10776 Mthlr. 5 agr. oewurdi t worden find, follen auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden halber öffentlich an den Meift= bietenden verfauft werden, und bie Bie= tunge = Termine auf

den 1. April a. f., ben 1. Juli a. f., und ber peremtorische Termin auf

ben 1. October a. f., bor bem herrn Landgerichterath Dannen= berg Morgens um pr allhier ange= Befitfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber nachricht befannt gemacht, daß in bem legten Termin Die Guter bem Deiftbietenden zugefchlagen, und auf die etwa nachher einfommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in sofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens feht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeden frei, Patent Subhastacyiny.

Dobra Leg Nro. 141 i pół Baranowa Nr. 5 Litt. A. pod naszą jurysdykcyą w Powiecie Jnowrocławskim polożone, do Ur, Franciszka Rudnickiego i małżonki iego należące wraz z przyległościami, które według taxy sądowéy w wierzytelnym wypisie załączoney, a wprawdzie Leg na 32186 tal. 13 sgr. a pul Baranowa Nro. 5 Litt. A. na 10776 tal. 5 sgr. ocenione zostały, maią bydź na żądanie wierzycieli z powodu długow publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyine na

dzień I. Kwietnia r. p., dzień I. Lipca r. p., termin zaś peremtoryczny na

dzień t. Października r. p. zrana o godzinie o przed W. Sędzią Dannenberg w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących umiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim dobra te naywięcey daiącemu przybite zostana, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagały powody.

W przeciągu 4. tygodni przed o-

uns bie etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Bromberg ben 3. November 1823.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Królewski. Pruski Sąd Ziemiański.

Cubhaffations=Patent.

Bum bffentlichen im Wege ber noth= wendigen Gubhaffation verfügten Ber= fauf bes im Großbergogthum Pofen und in beffen Krobener Rreife belegenen, bem polnischen Brigade = General außer Dien= ften herrn Johann Repompten b. Umin= Bfi gehbrigen adlichen Guts Czeluscin, welches im Jahre 1820 auf überhaupt 71588 Miller. 17 fgr. 8 pf. gerichtlich abgeschäft worden, haben wir brei neue Bietunge = Termine auf

ben 28ten Januar, ben 28ten April, und den peremtorischen auf

ben 28ten Juli 1824., bor bem Landgerichterath Gregor Bor= mittags um 9 Uhr in unferm Gigunges Saale hierselbst anberaumen laffen, und laben Raufluftige bor, fich in ben ange= setzten Terminen zu melben, ihre Gobote abzugeben und zu gewärtigen, baß an ben Meift = und Bestbietenben, in fofern nicht gesetzliche Sinderniffe eine Ausnahme zulaffen, der Zuschlag erfolgen und auf die etwa spater noch eingehende Bebote nicht weiter gerücksichtigt werden foll.

Die Ginficht ber Raufbedingungen und ber Tage wird gu jeder Beit in ber

statnim terminem zostawia się z resz. ta každemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przysporządzeniu taxy zayść były mogły. Bydgoszcz d. 3. Listopada 1823.

Patent Subhastacyiny.

Do publicznéy w drodze konieczney subhastacyi rozporządzoney sprzedaży w Wielkiem Xięstwie Poznańskim Powiecie Krobskim położonych JW. Janowi Nepomucenowi Uminskiemu byłemu Generalowi Brygady Woysk Polskich należących szlacheckich dobr Czeluścina, które w roku 1820 w ogóle na 71.588 tal. 17 sgr. 8 fen sadownie ocenione zostały, kazaliśmy trzy nowe termina licytacyine na

dzień 28. Stycznia, dzień 28, Kwietnia,

i peremtoryczny na

dzień 28. Lipca 1824., przed Delegowanym W. Gregor Sedzią Ziemiańskim zrana o godzinie gtéy w naszéy izbie Sessyinéy naznaczyć i zapozywamy ochotę do kupna maiących, aby się w naznaczonych terminach zgłosili, licyta swoie podali a natomiast spodziewali się, iż na rzecz naywięcey i naylepiey podaiącego, ieżeli prawne przeszkody wyiątku niedozwolą, przysądzenie nastąpi i na późniey podać się mogące licyta, żaden dalszy wzgląd miany nie będzie. Przeyrzenie konRegistratur bes hiesigen Landgerichts verstattet.

Fraustadt ben 4. September 1823.
- Ronigl. Preuß. Landgericht.

dycyów kupna i taxy w każdym czasie w Registraturze tuteyszego Sądu się dozwala.

Wschowa dn. 4. Września 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

- Subhaftations = Patent.

Das dem Müller Christian Hoffmann gehörige, hierfelbst auf dem Dber-Mühtenplan unter Nro. 424 belegene Haus n.d. Windmühle, welches nach der gerichtlichen Taxe zusammen auf 5 i 5 Mete. 15 fgr. abgeschäft worden, soll im Wege der nothwendigen Sabhastation au den Meistbietenden öffentlich verkauft werden.

The werben baher Kauflustige und Jahtungeschige aufgeforbert, sich in bem auf den i 2. Juni d. J. vor dem Deputirten Landgerichts-Auseultator Former I. hierselbst angesetzten Termine perstollich oder durch einen gesetzlichen Besoulmächtigten einzusinden, ihr Gebot abzugeben, und zu gewärtigen, daß an den Bestbietenden der Juschlag gegen baare Jahlung in Courant erfolgen wird, in sofern gesetzliche Umstände nicht eine Ausnahme erfordern.

Franftadt ben 18. Marg 1824.

seeing vernbou en frimmest

Romigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo tu na Górném młyn--kiem mieyscu (Obermühlenplan) pod liczbą 424 położone, Krystya. nowi Hoffmann młynarzowi należące, wraz z wiatrakiem, które według sadowey taxy w ogóle na 515 Tal. 15 sbrgr. ocenione zostało, droga koniecznecy subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedane być ma. Zapozywaią się przeto ochotę do kupna maiący, i do zapłaty zdolni, ažeby się w terminie na dzień 12. Czerwca r. b., przed Delegowanym Ur. Forner I. Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego w pomieszkaniu sądowym naznaczonym, osobiście lub przez prawomocnie upoważnionego pełnomocnika stawili, licyta swoie podali, a natomiast spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naylepiey podaiącego za gotową zapłatą w kurancie nastąpi, skoro prawne okoliczności wyiątku niebędą wymagać.

Wschowa d. 18. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subbafiations = Parent.

Die im Großherzogthum Posen und bessen Bomster Kreise belegene, zum Wildegansschen Concurse gehörige Herzschaft Bomst, bestehend aus dem Schloß-vorwerke, dem Bergvorwerke und dem Vorwerke posenukel uehst den Dörsern Groß = und Klein = Posenukel und den baaren Prästationen der Stadt Bomst, welche auf 56810 Athlr. 21 sgr. 10 pf. gerichtlich abgeschäht worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, dazu sind die Licitations = Termine auf

den 22. Mai, den 21. August, 1824., den 26. November,

von denen der lette peremterisch ift, vor dem Herrn Landgerichtsrath Piesker in unserm Partheien-Zimmer angesetzt.

Besits = und zahlungsfähige Kauflustige werden baher aufgefordert, entweder perfonlich oder burch gesetzlich zulassige Bevollmächtigte sich einzusinden,
und ihre Gebote abzugeben.

Der Meifibietende hat, wenn gefeteliche Umffande feine Ausnahme zulaffen, ben Buschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Raufbedingungen fonnen täglich in unserer Registratur nach= Beseben merden.

Meserit ben 24. November 1823. Abniglich Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Maiętność Babimostska w Wielkim Xięstwie Poznańskim Powiecie Babimostskim leżąca, do upadłości Wildegansa należąca, z folwarku zamkowego, folwarku górnego, z folwarku Podmuklckiego, oraz z wsiów wielkich i małych Podmukli i gotowe praestanda z miasta Babimostu składaiąca się, i podług taxy sądowey na Tala. 56,810 śbr. 21. den. 10. oceniona, publicznie naywięcey daiącemu na wniosek wierzycieli przedaną byc ma.

Tym końcem wyznaczone są termina, z których ostatni peremtorycznym iest

na dzień 22. Maja na dzień 21. Sierpnia na dzień 26. Listopada przed Deputowanym Sędzią Piesker,

w Izbie naszéy stron.

Posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy, aby się wterminach tych osobiście lub przez dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali. Poczem naywięcey daiący przyderzenia, ieżeli przeszkody prawne niezaydą, pewnym być może.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 24. Listop. 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Es soll das im Krobner Kreise belegene, zur Obrift Franz v. Garczynskischen Concurs-Masse gehörige Gut Szkaradowo nebst Zubehör, von Johannis d. 3. ab, auf drei Jahre bis Johannis 1827 Mantich an den Meistbietenden in Pacht ausgethan werden.

Bur Licitation bieser Pacht sieht Termin auf den 4. Juni c. vor dem Deputirten Landgerichtsrath Schmidt in unserm Sitzungsfaale hierselbst an, und wir laden mithin Pachtlustige ein, sich in termino mit ihren Geboten zu melden.

Bemerkt wird übrigens, daß der Zuschlag nach erforderter Erklärung des Coucurs = Eurators und der Realgläubi=
ger an den Bestbietenden erfolgen wird,
und daß die Pachtbedingungen täglich in
unserer Registratur eingesehen werden
können.

Frauftabt ben 25. Marg 1824.

Roniglich Preug. Landgericht.

izlantil wiston a

Obwieszczenie.

W Powiecie Krobskim położone, do massy konkursowey Franciszka Garczyńskiego Półkownika należące dobra Szkaradowo wraz z przyległościami od St. Jana r. b. począwszy, na trzy lata, aż do Sgo Jana 1827. roku publicznie w dzierzawę wypuszczone bydź maią.

Do licytacyi dzierzawy tey iest termin na dzień 4. Czerwca c. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Schmidt w izbie posiedzeń nasych wyznaczonym i zapozywamy przedochotę do podięcia dzierzawy maiących w żeby się w terminie z licytami sworemi zgłosili.

Nadmienia się zresztą, iż przysądzenie po zażądanem oświadczeniu kuratora konkursu i wierzycieli realnych na rzecz naylepiéy podaiącego nastąpi, i że kondycye dzierzawne w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Wschowa d. 25. Marca 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Chictal = Citation.

Der feinem Aufenthalte noch unbefannte Burger und Topfermeifter 30= hann Bolf aus Glag in Schleffen geburs tig, melder im Jahre 1814 feine Chefrau Mina Dorothea geborne Sartmann au Rafwit boslich verlaffen, welche beshalb auf Trennung der Che dringt, wird auf den Untrag berfelben biermit offent= lich vorgelaben, in bem gur Beantwor= tung der Rlage auf den 13. August c. Bormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichtsrath Fleise bierfelbst anberaumten Termine lich over durch einen gesetzlich 2000 17 Bevollmächtigten, wozu ihm ber biefige Juffig = Commiffarius Roftel vorge= schlagen wird, zu erscheinen, und fich auf die Rlage auszulaffen, widrigenfalls er ber boblichen Berlaffung für geftan= dig wird erachtet, bas Band ber Che getrennt, und er fur ben allein fchulbi= gen Theil wird erflart werben.

Meferit ben 11. Mary 1824. Ronigl. Preufisches Landgericht. Zapozew edyktalny.

Niewiadomy z pobytu swoiego obywatel i garnçarz Jan Volk, rodem z miasta Glatz w Śląsku, który w roku 1814 żone swa Anne Dorotę z Hartmanów w Rakoniewicach złośliwie opuścił i huora dla tego o rozwód nalega, zapozywa się na iéy wniosek ninieyszém publicznie, aby w terminie do odpowiedzi na skargę na dzień 13. Sierpnia stana o godzinie Iotéy, przed

a Sędzią Fleischer, w

naczonym, lub przez prawnie doolonego pełnomocnika, na które. go mu Ur. Roestel tuteyszego Kom. missarza sprawiedliwości - przedstawiamy stanał, i na skargę odpowiedział. W razie przeciwnym za przy. znaiącego złośliwe opuszczenie uważanym będzie, i w skutku tego związek małżeński rozwiązanym, i niestawaiący za stronę winną uznanym zostanie:

Międzyrzecz d. II. Marca 1424. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Befanntmachung. Rach bem hier affigirten Gubhafta= tions = Patente, foll bas in ber Ctabt Bentschen unter Nero. 46 gelegene, auf

210 Mtlr. abgeschätzte Wohnhaus nebst Bubehor, offentlich an ben MeiftbietenObwieszczenie.

Podług wywieszonego tu Patentu subhastacyinego, domostwo z przyległościami w mieście Zbąszynie, pod Nrem 46. položone, na Talarów 210 ocenione, publicznie nayben Schulden halber verfauft werben, wiecey daigcemu, z przyczyny dluund es fteht bagu ber Licitatione=Termin hier an der Gerichtostelle vor dem herrn Landgerichte-Uffeffor Soppe auf ben 23. Juni c. Bormittage um 9 Uhr an.

Dies wird den Raufluftigen und Be= fitfabigen hiermit befannt gemacht.

Die Tare und Raufbedingungen fon= nen taglich in unserer Registratur einge= feben werden.

Meferit ben 16. Februar 1824.

Ronigl. Preuß. Land gericht.

gow przedane będzie.

Termin do licytacyi przypada na dzień 23. Czerwca r. b. o godzinie 9téy zrana. Odbywać go bedzie Assessor Hoppe, w lokalu sądowym na Ratuszu tuteyszym.

O czem ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych ninieyszym

uwiadomiamy.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć možna.

Międzyrzecz d. 16. Lutego 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Ebiftal = Borlabung

Alle diejenigen, welche an die Caffe bes zweiten Bataillons 19. Landwehr= Regimente in 3bung, und bes 3. Ba= taillone 19. Landwehr = Regimente aus bem Zeitraum vom 1. Januar bis ulti= mo December 1823 irgend eine Anfor= berung zu haben glauben, werden hier= burch vorgeladen, dieselbe in bem auf ben 17. Juli b. J. vor bem Landges richtsrath Roquette angesetzten Termin, personlich oder durch einen zuläsfigen Mandatar geltenb zu machen, wibrigen= falls fie nur an biejenigen werben ber= wiesen werden, mit welchen sie contra= hirt haben.

Rrotoschin ben 4. Marg 1824.

Ronigl. Prenfisches Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Wszystkim, którzy do kassy drugiego batalionu 1990 Pułku obrony krajowey w Zdunach, tudzież trzeciego batalionu tegoż Pułku w Krotoszynie z epoki od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1823 roku, iakieżkolwiek pretensye mieć sądzą, wzywaią się ninieyszem, aby takowe w terminie dnia 17. Lipca r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Roquette wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocnika prawnie dopuszczalnego należycie zameldowali, inaczey bowiem do tych tylko, z któremi kontraktowali, odesłanemi zostaną.

Krotoszyn d. 4. Marca 1824. Królewsko-Pruski Sad ZiemiańSubhaftations=Patent.

Dem Auftrage bes Königl. Landgezrichts zu Fraustadt zufolge, haben wir zum Berkauf im Wege ber nothwendigen Subhastation des dem Stephan Snowadzti gehörigen in der Stadt Krzywin ant Markte unter Nro. 42 belegenen Bohn-bauses nebst zwei kleinen Ställen und einem kleinem Garten, welche auf 316 Mtlr. 20 sgr. gerichtlich abgeschätzt worden, einen Termin auf den 31. Maste. Morgens um 9 Uhr in Krzywin aus beraumt.

Bu biesem Termin laben wir Kauflusti= ge, Besitz = und Zahlungsfähige mit bem Bemerken hiermit vor, daß Meist= bietender nach erfolgter Genehmigung bes gedachten Königl. Landgerichts den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Roften ben 14. Marg 1824. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Patent subhastacyiny.

Stosownie do polecenia Król. Sądu Ziem. w Wschowie, wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do sprzedaży Stefanowi Snowadzkiemu należącego, w mieście Krzywiniu w rynku pod Nro. 42. położonego domu wraz z dwiema malemi stayniami i małem ogrodkiem, które na 316 tal. 20 śrgr. sądownie oszacowane, termin na dzień 31. Maia c. zrana o godzinie 9. w Krzywiniu.

Na termin ten wzywamy ochotę kupić maiących, posiadać i zapłacić zdolnych z tém nadmienieniem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego, przybicia spodziewać się może.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Publifanbum.

Im Auftrage des vorgesetzten Königl. Hochlöblichen Landgerichts zu Posen wird Schulden halber auf den Antrag eines Gläubigers zum öffentlichen Berkauf des den Backer Franz und Thecesia Keitel Seniorschen Scheleuten hierselbst unter Mro. 190 belegenen Wohnhauses nebst Stall und Platz, welches zusammen auf 645 Atlr. gemeinschaftlich taxirt worden ist, ein peremtorischer Termin auf den 18. Juni c. Morgens um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichts - Stude angesetzt, zu welchem wir Kaussussige und Besitzssä-

Obwiesczenie

W zleceniu Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy z powodu długów na wniosek pewnego wierzyciela do publicznéy sprzedaży domostwa, staien, i
placu małżonkom Franciszkowi i Teresie Keytlom piekarzom należącego się tu w Szremie, pod Nrem 190
położonego, a na 645 Tal. sądownie
oszacowanego, termin peremtoryczny na dzień 18. Czerwca i. b.
zrana na godzine 9tą, w lokalu tuteyszego Sądu, na który ninieyszym
ochotę kupna i do posiadania zdok

bige mit ber Berficherung hiermit einlaben, daß der Meistbietende, wenn sonst feine gesetzliche hindernisse eintreten, ben Zuschlag zu gewärtigen hat.

Jeber Licitant hat, ehe er zur Licitation zugelassen wirb, 100 Athlr. Caution dem Deputato zu erlegen, die übrigen Rausbedingungen aber und die Laxe konnen in der hiesigen Registratur jederzeit eingeschen werden.

Edrimm ben 12. Marg 1824.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaffatione = Patent.

Es soll der, denen Tuchmacher Daniel Gottlob Krutschschen Erben zuge= borige, allhier unter Nro. 35 am Schießhause belegene Baumgarten, welcher gerichtlich auf 1700 Athle. abgeschätzt worden, auf den Antrag der Benjamin Krutschschen Euratel im Wege der nothwendigen Subhastation bffent= lich an den Meistbietenden verkauft werden.

Im Auftrage bes Konigl. Hochtobl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir daher einen peremtorischen Bietungster= min auf ben 26. Juli d. I Bormitztags um g Uhr im unserm Geschäfts= Locale angesetzt, und laden zu demselben besitz und zahlungsfähige Kauflustige mit dem Bemerten ein, daß für den Meistbietenden der Inschlag, in sofern

nych z tym nadmieniem zapraszamy, iż naywięcey daiący skoro przeciw posiadaniu przez niego questnieruchomości nie nie będzie do nadmienienia, natychmiastowego przybicia spodziewać się może.

Każdy z licytantów, nim do podawania swych licyt przypuszczonym zostanie, winien wprzód na ręce Deputowanego kaucyą w kurancie Tal. 100 złożyć, reszta warunków kupna i te na każdego czasu w sądzie naszym przeyrzane być może.

Szrem d. 12. Marca 1824. Krolewsko-Pruski Sąd. Pokoju,

Patent Subhastacyiny.

Ogród owocowy Sukcessorów sukiennika Daniela Bogusława Krutsch własny, tu w Bojanowie pod Nrem 35. przy Strzelnicy położony, na 1700 Talarów sądownie oszacowany, ma być na wniosek opieki Benjamina Kru sch torem konieczney subhastacyi więcey daiącemu publicznie sprzedany.

Na mocy upoważnienia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczywszy więc do odbycia przedaży ogrodu w mowie będącego, termin zawity na dzień 26. Lipca r. b. przed południem o godzinie gtey, w mieyscu urzędowania naszego zapraszamy nań przymioty nabycia i płacy posiadających, ochotę do kupna mających, z tym nadmieniesniem, iż na rzecz naywięcey dają-

feine gefetzlichen Sinderniffe eintreten, erfolgen wird.

Die Raufbedingungen werden im Termin eröffnet, und tann die Tare zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Vojanowo ben 26. April 1824. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Cubhaftatione=Patent.

Das bem Burger Martin Brauns: forth gehörige, und in Pudewig unter Rre. 5 belegene Grundftud, als:

- a) brei Stladen Land,
- b) ein wuster Play,
- c) ein Wohngebaude nebst Stallungen, zusammen gerichtlich auf 750 Athlir. gewürdigt, wird zufolge Auftrages des Königl. Hochlöblichen Landgerichts zu Posen am 1. Juni c. im Wege einer nothwendigen Subhastation zu Pudewiz verkauft werden.

Kauflussige und Besitzsähige werden vorgeladen, in diesem Termine zu ersscheinen, ihre Gebote abzugeben und hat der Meistbietende zu gewärtigen, daß der Zuschlag nach zworiger Genehmisgung des Landgerichts erfolgen wird.

Die Tare kann in unserer Registratur eingeschen werden.

Schroba den 16. Mars 1824.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

cego, skoro iakowe prawne nie zay. dą przeszkody, przyderzenie nastąpi.

Warunki kupna w terminie ogłoszone będą, taxa zaś każdego czasu może być w Registraturze naszéy przeyrzaną.

Dan w Bojanowie d. 26. Kw. 1824. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Patent subhastacyiny,

Celem sprzedania w drodze konieczney subhastacyi gruntu do Marcina Braunsforth należącego, w Pobiedziskach pod Nro. 5. położonego, to iest,

- a) dwoch składów roli,
- b) pustego placu,
- c) domu mieszkalnego z stavnią, ogółem na tal. 750 sądownie oceniomego, naznaczyliśmy w skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu termin na dzień 1. Czerwca r. b. w Pobiedziskach. Ochotników maiących zdolność do posiadania wzywamy, aby się w terminie tym stawili, licyta swe podali a naywięcey daiący spodziewał się, iż grunt rzeczony za poprzedniczem potwierdzeniem Sądu Ziemiańskiego przysądzony sobie mieć będzie.

Taxa w registraturze naszey przeyrzaną bydź może,

Szroda d. 16. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Publicanbum.

Mit Bezug auf unfere Befanntmach= ung vom 7. Mary v. S. bringen wir hiermit jur bffentlichen Renntniß, baß wir zur Beraußerung bes bem biefigen Schuhmachermeifter Wamryn Reichte eigenthumlich jugehörigen unter Dro. 57 allhier belegenen Wohnhauses nebft hofraum und Stallung, ba fich in bem biergu am 20. Mai v. J. angeffandenen Termine fein Raufer gemelbet, auf ben Untrag bes Intereffenten, einen aber= maligen peremtorischen Termin auf ben 29. Mai c. Bormittage um 10 Uhr an gewöhnlicher Gerichteftelle anberaumt haben, zu welchem Raufluftige fich zahl= reich einzufinden, wir mit bem Bemer= fen einlaben, baf bie Raufbedingungen jebergeit in unferer Regiftratur eingefes ben werden fonnen.

Buf den 2. April 1824. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Obwiesczenie.

Z odwołaniem się do naszego obwieszczenia z dnia 7. Marca r. z. podaiemy ninieyszym do wiadomości publicznéy, że gdy w terminie pierwszym dnia 20. Marca r. z. żaden z Licytantów się nie stawił, któryby dom z staynią i podwórkiem tutey. szego szewca Wawrzyna Reschke własny, pod Nrem 57. stoiący był zalicytował, tedy na wniosek strony interessuiacey wyznaczyliśmy ieszcze ieden termin peremtoryczny na dzień 20. Maja r. b. o godzinie rotéy zrana, w mieyscu zwyczaynym naszych sądowych posiedzeń, na który wzywamy chęć nabycia ma. iących, aby się licznie zgromadzili, licyta swe podali, a kondycyé téy sprzedaży mogą być każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzane.

Buk d. 2. Kwietnia 1824. Królewskiego Sądu Pokoin.

Subhaftations = Patent.

Das hierselbst unter Nro. 71 belegene, der Wittwe Müller Maria Sophie gesborne Thierenfeld, zugehörige Haus, nebst Zubehör, welches gerichtlich auf 407 Athlr. 12 agr. abgeschätzt worden, und wosür im letzten Termin 500 Athlr. geboten worden, soll auf den Antrag

Patent Subhastacyiny.

Dom tu w mieście pod Nrem 71. położony, Maryannie Zofii z Thierenfeldów owdowiałey Müller należący, wraz z przynależytościami, który według taxy sądowey na 407. Tal. 12. dgr. oceniony został, i za który w ostatnim terminie 500 Talarów podane dyły, ma być na wnio,

ber Erben nochmals offentlich an ben sek Sukcessorow ieszcze raz publi-Meiftbiefenben verfauft werben.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts gu Schneibemubl, haben wir gu biefem 3weck einen Licitations = Termin auf ben 4. Juni c. Bormittage um 9 Uhr hier= felbst angesetzt.

Befigfabigen Raufern machen wir biefen Termin mit ber nachricht befannt, baß ber Meiftbietende, falls feine gefetzliche Binderniffe eintreten, ben Bufchlag gu

gewärtigen hat.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen por bem Termin jedem frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefalle= nen Mangel anzuzeigen.

Filehne ben 1. April 1824.

Ronigl, Preug. Friedensgericht.

cznie naywięcey daiącemu sprzedany.

W skutek zalecenia Królewsko Sadu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy termin licyta yiny na dzień 4. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9téy tu w mieyscu.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym, z nadmieniem: że naywięcey daiący, przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna przeszkoda nie zaydzie.

W przeciągu 4ch tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy, zayść były mogły.

Wielen d. 1. Kwietnia 1824.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung. Zufolge des Auftrage Gines Konigl. Hochlobl. Landgerichts zu Krotoschin, follen nachftehende bier in Offromo bele= gene Grundftude, nehmlich :

1) ein bier auf ber 3buner Gaffe un= ter Mro. 168 belegenes, in Boblen erbautes, und auf 110 Rtir. abge= schätztes Haus,

Obwiesczenie.

W skutek polecenia Prześw. Sadu Ziemiańskiego w Krotoszynie, maią być nieruchomości następuiące tu w mieście Ostrowie położone, miano. wicie zas:

1) dom na ulicy Zdanowskiev pod Nrem 168 położony, w blochy budowany, a na 110 Tal. oszacowany.

2) bas hier auf ber Rrempaschen Gaffe unter Dro. 327 belegene, in Bohlen erbaute haus, und 150 Mtlr. werth,

3) bas hier auf Rafgfower Gaffe un= ter Mro. 56 belegene, in Riegel= Solz erbaute Saus, nebft ein Plat Garten und allen Reben Gebauben

auf 270 Mtlr.

4) eine Salfte bes auf ber Raffower Gaffe unter Dro. 93 belegenen in Bohlen erbauten nebft Plat und Barten, auf 85 Mtlr. abgeschat: ten Hauses.

Behufs Befriedigung ber rudftandi= gen bffentlichen Abgaben im Wege ber nothwendigen Subhaftation verfauft werben.

Wir haben baber einen peremtorischen Termin auf ben 9. Juli c. angesett, und laben zu bemfelben alle Raufluftige und Acquisitionefahige hiermit vor, sich in bem hiefigen Gerichts = Locale gu ge= stellen, ihre Licita abzugeben, und ben Buschlag zu gewärtigen.

Die gerichtliche Tare biefer Grund= ftude, wie auch die Berkaufsbedingun= gen find jederzeit in unferer Regiftratur

nachzusehen.

Offrow ben 18. Marg 1824. Ronigl. Preug. Friedensgericht. 2) dom na ulicy Krempskiey pod Nrem 327. ležącey, w blochy stawiony, i 150. Tal. wartuiący.

3) dom na ulicy Raszkowskiey pod

Nem 56, sytuowany, w ryglówkę stawiony, a wraz z placem i ogrodem przyległym, i wszelkiemi zabudowaniami, na 270 Tall oszacowany.

4), połowa domu tu na Raszkowskiey ulicy pod Nrem 93. położonego, w blochy stawianego, i wraz z placem i ogrodem na 85. Tal. oszacowanego.

Celem zaspokoienia podatków zaległych drogą konieczney subhastacyi sprzedane.

Wyznaczywszy więc celem tym, termin peremtoryczny na dzień g. Lipca r. b., wzywamy wszystkich ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, ażeby się w terminie tym w posiedzeniu sądu naszego stawili, licyta swe podali, przyderzenia dla siebie oczekiwali.

Taxa nieruchomości tych sądowa iakolitez warunki licytacyi znayduią się każdego czasu w Registraturze sadu naszego do przeyrzenia.

Ostrów d. 18. Marca 1824. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

### Dritte Beilage zu Dro. 36. des Pofener Intelligeng Blatts.

Befanntmachung.

Gemäß bes Auftrags Eines Konigl. Hochlobl. Landgerichts zu Krotoschin, sollen folgende in der Stadt Rafzkow belegene Grundstücke, nehmlich:

- 1) bas auf bem Dichmarkt unter Mr. 10 belegene, in Riegel=Holz er= baute Hous nebst Hintergebauben, und anstoßenben Garten, auf 416 Milr. 20 fgr. gerichtlich abgeschäht,
- 2) eine in Bohlen erbaute Scheune, 66 Atlr. 20 fgr. werth,
- 3) zwei besondere Garten, auf 50 Rtlr. tarirt,
- 4) eine Copanine) zwei Gewende lang, und 13 Okladen breit, auf 100 Atlr. abgeschätt,
- 5) eine zweite Copanine, zwei Ge= wende lang, 8½ Stladen breit, auf 50 Rtlr. taxirt,
- 6) eine britte Copanine 1½ Gewende lang, 10 Sfladen breit, auf 25 Atlr., und
- 7) eine vierte Copanine, 3 Gewende lang, 12 Sfladen breit, auf 83 Rtfr. 10 fgr., ferner
- 8) ein halbes Quart Acter, in brei Feldern abgetheilt, ein Gewende lang, und 44 Skladen in die Breite in allen drei Feldern entshaltend, auf 66 Mtlr. 20 fgr. absgeschätzt,
- 9) zwei Tazenicen, jede ein Gewende breit, 19 und resp. 4 Skladen breit, zusammen auf 66 Rklr. 20 igr. gewürdigt, die zu den Johann Polfußschen Nachlasse gehören,

Obwieszczenie.

W skutek polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, maią być nieruchomości następuiące, a to w mieście Raszkowie położone, iako to:

- 1) dom. na Targowisku pod Nrem
  10. położony, w ryglówkę stawiony, a wraz zabudowaniem
  tylném i ogrodem przyległym,
  na 416. Tal. 20 śgr. sądownie
  oszacowany;
  - 2) stodoła w blochy stawiona, na 66 Tal. 20 śgr.
  - 3) dwa ogrody osobne na 50 Tal. otaxowane,
  - 4) kopanina dwa staia długa, a 13. składow szeroka, Tal. 100 zaś wartuiąca,
  - kopanina druga dwa staia długa, a 8½ składów szeroką, 50. Tal. otaxowana,
  - 6) kopanina trzecia 1½ stayia długa, 10 składów szeroka, 25 Tal. wartuiąca,
  - 7) kopanina czwarta, 3 staia długości, a 12 składów szerokości maiąca, 83 Tal. 10 śgr. wartuiąca,
  - 8) półkwarty roli, trzy pola maiące, staie iedno długie, a 44 składow we wszystkich polach, ogółem trzymaiące 66 Talarów 20 śgr. wartuiące,
  - Dwie Tążenice, każdastaie długości i 19 resp. 4. składy szerokości trzymaiące, ogółem na 66.

im Wege ber nothwendigen Subhafta:

Bu biesem Ende haben wir einen persemtorischen Termin auf den 13. Juli c. in loco der Stadt Rastow angesetzt, zu welchem alle resp. Kaussnstige und Acquisitionsfähige hiermit eingeladen werden, in dem oben an eführten Termin in dem dortigen Local des Magistrats sich zu gestellen, ihre Licita abzugeben, und den Zuschlag zu gewärtigen.

Die gerichtliche Tare, als auch die Berkaufsbedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur nachgesehen werden.

Dfirow den 18. Marg 1824. - Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Tal. 20 sgr. oszacowane, do Sukcessorów Jana Polfusa należące, drogą koniecz, subhastacyi sprzedane.

W tym celu więc wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na gruncie miasta Raszkowa na dzień 13. Lipca r. b., zapozywamy zatém wszystkich ochotę kupna i zdolność posiadania mających, ażeby się w terminie tym w Magistracie tamteyszym stawili, licyta swe podali, i przyderzenia dla siebie oczekiwali.

Taxa sądowa nieruchomości tych, iakoliteż kondycye sprzedaży znayduią się każdego czasu w Registraturze sądu naszego do przeyrzenia.

Ostrów d. 18. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhastatione=Patent.

Im Auftrage des Königl. Langerichts zu Fraustadt, soll das hierselbst am Markte unter Nrv. 290 belegene, dem Uhrmacher Traugott Schulz gehörige Wohnhaus nebst drei Seiten = Gebande, im Wege der nothwendigen Subhasta= tion öffentlich an den Meistbietenden ver= kauft werden.

Wir haben hierzu brei Bietungetermine

- a) den 21. Mai b. 3.,
- b) den 21. Juni e.,
- c) den 22. Juli c.,

wovon der Lettere peremtorisch ift, in unserm Geschäfts = Locale anberaumt, und laden Kauflustige und Besitssähige zu demselben mit dem Bemerken ein, daß der Meistbietende des Juschlags gemartig sein kann, in sofern nicht gesetzliche Kindernisse eine Ausnahme zulaffen.

Patent Subhastacyiny.

W poleceniu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma być tu przy rynku pod liczbą 290 położony, Zegarmistrzowi Traugott Schulz należący dom z trzema pobocznemi budynkami, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedcny.

Do czego trzy termina

- a) na dzień 21. Maja c.
- b) na dzień 21. Czerwca
  - c) na dzień 22. Lipca,

z których ostatni zawity w naszym lokalu sądowym wyznaczyliśmy, i wzywamy życzących kupna i posiadania zdatnych na też, z zapewnieniem, iż naywięcey daiącemu, ieżli przeszkody prawne nie zaydą, przyderzenie nastąpi.

Sammfliche oben bezeichnete Immobilten find nach ber gerichtlichen Taxe auf 4537 Rthlr. 15 fgr geschätzt, und kann die Taxe zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Liffa den 16. April 1824.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Wszystkie do tegoż należące immobilia zostały przez taxę sądową na 4537 Talarów 15. śrebrników ocenione, która w każdym czasie stósownym, w naszéy Registraturze przeyrzaną być może.

Leszno d. 16 Kwietnia 1824. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Subhaffations = Patent.

Im Auftrage bes Königl, Landgerichts zu Fraustabt, soll bas zu Zaborowo unter Neo. 19 am Markte belegene
bem Ackerburger Johann Friedrich Mauhut gehörige Wohnhaus nehst Seitengebäude und Scheune, so wie vier Sandschnuren, brei Hutungsschnuren und eine
Wiese im Wege ber nothwendiaen Subhastation öffentlich an ben Meistbiet, nden
verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf den 6. Juli c. in unserm GeschäftsLocale anberaumt, und laden Kauflustis
ge und Besitzsähige zu demselben mit
dem Bemerken ein, daß der Meistbietende
des Zuschlags gewärtig sein, kann in sofern nicht gesetzliche hindernisse eine
Ausnahme zulassen.

Sammfliche oben bezeichnete Immobilien find nach ber gerichtlichen Tare auf 1444 Athlr. 15 fgr. abgeschätzt, und kann die Tare zu jeder Zeit in unferer Registratur eingeschen werden.

Liffa den 15. April 1824.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

Patent subhastacyiny.

Z polecenia Król Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma być dom mieszkalny w mieście Zaborowie w rynku pod Nrem 19. położony, do Jana Fryderyka Rauhut obywatela tamteyszego należący, wraz z pobocznym budynkiem i stodolą, iako też cztery sztuki piaszczystéy roli, (Sandschnur) trzy sztuki pastwiska i iedna łąka, drogą koniecznéy subhastacyi więcey daiącemu publicznie sprzedane.

Wyznaczyliśmy więc do tego termin na dzień 6. Lipca, w lokalu urzędowania naszego, i zapozywamy ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tym nadmieniem, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa powyżey wyszczególnionych nieruchomości, które sądownie na 1444 Tal. 15 śbrgr. ocenione zostały, może być każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana.

Leszno d. 15. Kwietnia 1824. Królew. Pruski Sąd Pokoju. Proclama.

Da in bem am 28. Februar b. 3. angestanbenen Bietunge = Termin bas Pluslicitum allzuniebrig ausgefallen, fo wird hiermit vigore Commissorii bes Ronigl. Landgerichts zu Pofen zum of= fentlichen Verkaufe bes auf 150 Rthlr. geschätten Berwigschen Bauplages zu Wronke, ber barauf mit 600 Rthlr. rubenden Keuer = Raffen : Entichadigung, und ber auf 83 Rille. gewürdigten Dbst= und Gemuse = Garten, ein nochmaliger Licitations = Termin auf ben 10. Juli b. J. Bormittage um 9 Uhr zu Bronke angesett, zu welchem wir Rauflustige einladen. Die auf Diefem Grundftude haftende Apothefer = Gerechtigkeit gegen bie Protestation bes Konigl. Fiecus bar= authun, bleibt bem Meiftbietenden noch überlaffen.

Samter ben 23. April 1824.

Proclama.

Gdy w terminie licytacyjnym dnia 28. Lutego r. b. pluslicitum za bardzo nisko wypadło, przeto z polecenia Król. Pruskiego Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczony, do publiczney przedaży placu budynkowego Berwiga należącego w Wronkach położonego, który na 150 Tal. oceniony, wraz z bonifikacya ogniowa 600 Tal. na takowy przypadaiący, tudzież ogrodu owocowego warzywnego na 83. Tal. oszacowanego, nowy termin na dzień 10. Lipca r. b. o godzinie otey zrana w Wronkach, na któren cheć kupna maiacych wzywamy.

Navwięcey dajacemu zostawia się także prawo udowodnienia przywileia apotekarskiego do tegoż gruntu znaydującego się, na przeciw pro-

testacyi Krolewsko Fiskusa.

Szamotuły d. 23. Kwietnia 1824.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Krolew. Pruski Sad Pokoju.

Befanntmachung.

Im Auftrage bes Roniglichen Landgerichts zu Schneibemuhl, foll folgens bes gerichtlich abgepfandete Getreibe, bestehend in

280 Scheffel Roggen, 63 Scheffel Erbsen, 133 Scheffel hafer,

in termino ben 10. Mai a. c. Bormittage um 9 Uhr auf ber biefigen Ratheftube bffentlich gegen gleich baare Bezahlung an ben Meiftbietenben verkauft werben, welches benen gablungsfabigen Raufluftigen biermit befannt gemacht mirb.

Wirfis ben 20. April 1824.

Der Magistrat.